# Nº 50.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Mittwochs, den 22. Juni 1825.

Angekommene Frembe bom 16ten Juni 1825.

Herr Lanbschaftsrath von Malczewski aus Niemczon, I. in Mro. 252 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Koszucki aus Psarcko, Hr. Pachter v. Cienski aus Paninki, I. in Mro. 116 Breitestraße.

drafte geranden gab Den in 7ten Sunke burte die beiten

herr Gutsbesiger v. Kaminski aus Przystanki, Hr. Gutsbesiger v. Kornastowski aus Mogaczewo, Hr. Pachter v. Ferzmanowski aus Murzynowo, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Stadt = und Landgerichts = Affessor Triest aus Driesen, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesiger v. Sokolnicki aus Spiglowo, Hr. Pachter v. Chlapowski aus Tarnowo, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

Bom Teten und Toten Inni. Jahren model aund

Herr Ober = Steuer = Controlleur Zugehor aus Gnesen, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Frau Gutsbesißerin v. Wezyda aus Gluchowo, Hr. Canonicus von Komorowski aus Gnesen, I. in Mro. 391 Gerberstraße; Hr. Hof = Zahnarzt Lamlein aus Breslau, I. in Nro. 210 Wilhelmöstraße.

Befanntmachung.

Obwieszczenie.

Die im Buker Kreise belegene herrs schaft Wiedowice, soll von Johanni d. 3. ab, anderweit auf ein Jahr für Rechnung ber Joseph v. Kestyckischen Erben, meistbietend verpachtet werden.

Der Termin fieht auf ben 28. Juni

Obwieszczenie.

ennehominnelen.

Dobra Więckowice w Powiecie Bukowskim położone, od Sgo Jana r. b. na dal na rok ieden na rzecz Sukcessorów Józefa Kęszyckiego naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią. Termin tym koń-

Lings from Security and I first True The TRAIL while his a reprocess out thought the stranger is the first

Dicateurstange; was On published the Control of the Planeta, on Island, and

c. Vormittage um 9 Uhr vor bem Land= Gerichts-Referendario Rantaf in unferem Inftructione = Bimmer au. Die Bebin= gungen tonnen in ber Regiftratur einge= feben werben.

Pofen ben 9. Juni 1825. Ronigl. Preug. Landgericht. cem na dzień 28. Czerwcar. b. zrana o godzinie otey przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańs. Kantak. w izbie Instrukcyiney Sądu naszego wyznaczony został. Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. g. Czerwca 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Effecten gegen gleich baare Bezahlung, rzeczy za gotową zapłatą, wyznaczofebt vor bem Landgerichte-Referendarius Rungel ein Termin auf ben 27. Juni c. Bormittage um to Uhr auf unserem ferendaryuszem Küntzel w naszym Gerichte = Schloffe an, mogu Raufluftige zamku sadowym, na ktory sie ocho-

Posen den 17. Juni 1825. Poznań d. 17. Czerwca 1825.

Obwieszczenie.

Bum bffentlichen Berkauf verschiebener Do sprzedaży publiczney różnych ny iest termin na dzień 27. Czerwca zrana o godzinie 10. przed Re-

Ronigl. Preug. Landgericht. Krolewsko . Pruski Sad Ziemiański.

and the dealer of the land of the land of the manual of

Befanntmachung.

Es wird hiermit zur offentlichen Rennt= nif gebracht, baß über ben Rachlaf bes am 18ten December b. 3. verftorbenen Conditors Unton Steiger ber Concurs eroffnet, und die Eroffnung beffelben auf bie Mittagesftunde bes heutigen Za= nia ninieyszego iako dzień otworze. ges bestimmt.

Wir laben baber alle unbefannten

Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszym do publicznéy wiadomości, iż nad pozostałością Antoniego Steigera cukiernika dnia 18. Grudnia r. z. zmarlego konkurs otworzonym, i dzień otworzenia takowego oznaczonym został.

Wzywamy wiec wszystkich nie-

Gläubiger, welche an ben Nachlaß Ansfprüche zu haben vermeinen, vor, solche in dem am 2. August 1825. Borsmittags um 10 Uhr in unserem Gerichts-Schlosse anstehenden Liquidations-Termin anzumelden, und durch Beweismittel nachzuweisen; erscheinen sie nicht, dann haben sie sich die Schuld selbst beizusmessen, daß sie mit ihren Forderungen an die Masse präkludirt, und ihnen gezen die sibrigen Gläubiger, welche sich gemeldet, und ihre Ansprüche bescheinigt, ein ewiges Stillschweigen auferlegt wers den wird.

Pofen den 14. Mars 1825. Ronigl. Preruf. Landgericht.

wiadomych wierzycieli, którzy do pozostałości rzeczoney pretensye mieć mniemaią, aby takowe w terminie likwidacyinym dnia 2. Sierpnia 1825 zrana o godzinie gtey, w zamku naszym sądowym wyznaczonym podali, i dowodami wykazali, albowiem w przypadku niestawienia się sobie sami winę przypisać muszą, iż z wierzytelnościami swemi, iakie do massy mieć mogą, prekludowanemi zostaną, i im względem wierzycieli tych, którzy się zgłosili, i pretensye swe udowodnili, wieczne zamilczenie nakazanem będzie.

Poznań d. 14. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

In Verfolg ber früher ergangenen Bekanntmachungen, wird hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht, baß mit ber Versteigerung bes zur Concurs-Masse ber Handlung Gottfried Verger et Sohne gehörenden Weinlagers, in der bisherisgen Urt, am

21. 24. und 28. Juni,

am 1. und am 4. Juli b. I., vor dem Landgerichte-Referendarius von Rryger, jedes mal Nachmittags von 3 Uhr an, fortgefahren werden wird-

Kauflustige werden zu diesen Termis

nen eingelaben.

Pofen ben 9. Juni 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

### Obwieszczenie.

W skutek dawniey wyszłych obwieszczeń uwiadomia się Publiczność, iż sprzedaż składu wina do massy konkursowey Gottfrida Berger i Synów należącego, w sposobie iak dotychczasowym, w dniach

> 21, 24 i 28. Czerwca, 1. i 4. Lipcar.b.,

przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kryger zawsze po południu o godzinie 3ciey kontynuowaną będzie. Ochotę do kupna maiący na powyższe termina wzywaią się.

Poznań dnia 9. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal=Berlabung.

Es werden alle diejenigen, welche an bie angeblich verloren gegangenen vier Spotheken-Scheine von ben herrschaften Grat, Opalenice, 3drop und Bufowice Pofener Departements d. d. Pofen ben 31. August 1804 Rudfichts ber Rubr. II. Mro. 3 auf Grat, Rubr. II. Mro. 6 auf Opalenice, Rubr. II. Nro. 2 auf 3bron und Rubr. II. Nro. 2 auf Bu= fowice geschehene Gintragung einer Pro= teffation uber bas bescheinigte Erbrecht bes polnischen General Joseph v. Niemo= iewofi auf ben 6. Theil bes gesammten Abalbert von Dpalensfischen Nachlaffes Unfpruche als Gigenthumer, Ceffionas rien, Pfand = ober fonftige Briefe - In= baber Unfpruche zu haben vermeinen, bermit porgelaben, in bem auf ben 23. August c. Vormittage um 10 Uhr por bem Landgerichterath Raulfuß in unferem Inftructione-Bimmer anftehenden Termin ihre Unipruche auszuführen, wis brigenfalls fie damit pracludirt, auch Die Amortifation ber quaft. Documente verfügt werden wird.

Dosen ben 28. Marz 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

Wzywamy ninieyszem wszystkich tych, którzy do zagubionych czterech Hypotheken - Scheinow z maiętności Grodziska, Opalenicy, Zdroie i Bukowca w Departamencie Poznańskim de dato Poznań 31. Sierpnia 1804. względem zaintabulowaney pod Rubr. II. Nr. 3. Grodziska, Rubr. II. Nr. 6 Opalenicy, Rubr. II. Nr. 2. Zdroy i Rubr. II. Nr. 2. Bukowiec prostacyi udowodnionego prawa Sukcessyi polskiego Generała Józefa Niemoiewskiego niegdy Alberta Opaleńskiego pretensye iako Właściciele, Cessyonaryusze z zastawu lub innego iakiego zrzródła mieć mniemaią, aby sie z takowemi na terminie

dnia 23. Sierpnia r. b.
o godzinie 10tey zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfus
w Izbie Instrukcyjnéy Sądu nassego
wyznaczonym zgłosili i pretensye
swe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z takowemi prekludowani zostaną i amortyzacya w mowie
bedących Dokumentów zadysponowa-

Poznań d. 28. Marca 1825.

na bydź ma.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

inul se dun Activa

Bekanntmachung.

Die im Schrodaer Kreise belegenen, ben Peter v. Sofolnickischen Erben gehörigen Guter Sulencin, Piglowice, so wie bas Borwerf Borowo, sollen einzeln auf 3 aufeinander folgende Jahre bis Obwieszczenie.

tibiranoina mod rou

Dobra Sulencin, Piglowice i folwark Borowo do Sukcessorów Piotra Sokolnickiego nalezace, w Powiecie Szredzkim polożone, na lat trzy aż do Sgo Jana 1828 roku poiedyńSobanni 1828, offentlich meiffbictend czo naywięcey daiącemu wydzierzavervachtet werben.

Der Termin fteht auf ben 25. Juni c. um to Uhr por bem Landgerichtsrath Bebomann in unferem Inftructions-3immer an.

Wer bieten will, muß eine Caution und zwar:

- a) bei Sulencin 500 Athlr.,
- b) bei Piglowice 400 Rthlr., und
- c) bei Borowo 200 Rthlr., bem Deputirten erlegen, und bie Bebin= gungen fomen in ber Registratur eingefeben werben.

Pofen ben 6 Juni 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht. wiwne bydź maią.

Termin tym końcem na dzień 25. Czerwca r. b. o godzinie 10. zrana przed Sędzią Ziemiańskim Hebdmann w Izbie Instrukcyjnev Sadu naszego wyznaczonym został.

Kto licytować chce, musi kaucya iako to:

- a) na dobra Sulencin 500 Tal.,
- b) na dobra Pigłowice 400 Tal.,
- c) na dobra Borowo 200 Tal., Deputowanemu złożyć, warunki zaś w Registraturze przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 6. Czerwca 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Watent.

Auf ben Antrag eines Glaubigers, foll bas zur Regina Schaferschen Rach= lag = Maffe gehörige, unter Dro. 238 Breslauer Strafe hierfelbft belegene, gerichtlich auf 3048 Mthlr. 8 ggr. ge= wurdigte Saus nebst Bubehor, subhaftirt merden.

Die Bietungs = Termine fteben auf

ben I. Juni,

ben 30. Juli, und

ben 8. October c.

Bornittags um 10 Uhr, von welchen ber lettere peremtorifch ift, bor bem Landgerichts = Referendarius George in unferem Juftructione = 3immer an.

Rauf = und Befitfahige werden por-

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela kamienica pod liczbą 238. na Wrocławkiew ulicy położona, do pozostałośc Reginy Schaefer należąca, sądownie na 3048 Tal 8 dgr. z przyległościami otaxowana, naywięcey daiacemu przedana być ma.

Termin licytacyi

na dzień 1. Czerwca.

na dzień 30. Lipca,

na dzień 8. Października r. b. zrana o godzinie 10téy, z których ostatni iest zawity, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Geor. ge w Izbie Instrukcyiney sądu naszego wyznaczone zostały,

gelaben, in biesem Termine personlich, ober durch gesetzlich zutässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zusschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Zare und Bedingungen konnen in ber

Regiftratur eingefehen werben.

Pofen ben 16. Marg 1825.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem gdy żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane być mogą.

Poznań d. 16. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Datent.

Das hieselbst auf ber Walischei unter Mr. 79 belegene, und ben Blasius Andreas Sankiewiczschen Erben gehörige Grundskieft, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 158 Athlr. 4 Sgr. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subshaftation an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungstermin ist auf den 30. Juli d. J. vor dem Landgerichts-Referendarius Arzywdzinski Bormittags um 10 Uhr in unserm Gerichtsfeldosse angeseizt.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß der Zuschlag des Grundstücks in dem Termine an den Meistbietenden erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Hindernisse

eine Ausnahme zulaffen.

Die Tare fann in unferer Registratur

eingesehen werden.

Pofen ben 2. April 1825.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość tu na Chwaliszewie pod No. 79. położona, i do Sukcessorów Błażeia Andrzeia Sankiewicza należąca, która podług taxy sądowey na 158 tal. 4 sgr. oszacowaną została, w drodze konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, i termin licytacyi na

dzień 30. Lipca r. b.
przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Krzywdzinskim przed południem o godzinie 10tey w naszym
Zamku sądowym wyznaczonym został.

Kwalifikuiących się do posiadania tegoz gruntu, o terminie tym z tą wzmianką uwiadomiamy, że przyderzenie naywięcey daiącemu w terminie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa w Registraturze przeyrzaną

bydź może.

Poznań d. 2. Kwietnia 1825. Królewsko- Pruski Sad Ziemiański.

### Ebictal = Citation.

Ueber den Nachlaß bes am 5. Decemaber 1824 verstorbenen Ignat v. Potocki, Erbherr auf Bronczon, Piotrkowice und Siedlemin, ist auf den Antrag eines Beneficial=Erben der erbschaftliche Liquisbations=Prozeß erbsfuet worden.

Wir haben gur Liquidation aller For= berungen an ben Rachlaß einen Termin auf ben 19. Juli c. por bem Deputir= ten Landgerichts = Uffeffor Rapp Bor= mittags um 10 Uhr in unferem Gerichte= Schloffe angeseigt, und laben bagu alle unbefannten Glaubiger bor, entweder perfonlich ober burch zuläffige Bevoll= machtigte gu erscheinen, ihre Forberun= gen ju liquidiren, und bie baruber fpredenden Documente za übergeben, widri= genfalls fie zu gewärtigen haben, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte für perluftig erflart, und mit ihren Forde= rungen nur an basjenige werben verwie= fen werben, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger aus ber Maffe übrig bleiben mochte.

Denjenigen Pratenbenten, welche von personlicher Erscheinung abgehalten werzben, und denen es hier an Bekanntschaft sehlt, werden die Justiz = Commissarien, Landgerichts = Rath von Gizncki, Bon, Justiz-Commissarius Guderian und Brachzvogel zu Mandatarien in Borschlag gestracht, die sie mit Information und Bollmacht zu versehen haben werden.

Pofen ben 16. Marg 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht. Zapozwanie Edyktalne.

Nad maiątkiem zmarłego pod dniem 4. Grudnia r. p., Dziedzica dobr Wrączyna, Piotrkowic, i Siedlemina, na wniosek Sukcessora beneficialnego, process sukcessyino likwidacyjny rozpoczętym został.

Do likwidowania wszelkich pretensyi do pozostałości, wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Lipca r. b., przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp, przed południem o godzinie 1 otéy, w naszym zamku sądowym, na który wszystkich niewiadomych wierzycieli zapozywamy, aby się lub osobiście, lub przez dopuszczalnych pełnomocników stawili: swe pretensye likwidowali, i dowody na te złożyli, w przeciwnym bowiem razie się spodziewali, iż z wszelkiemi swemi prawami pierwszeństwa upadną, i z swemi pretensyami tylko do tego wskazani będą, co po zaspokoieniu melduiącyh się wierzycieli w massie pozostanie.

Tym zaś Pretendentom, którzy osobiście stanąć nie mogą, i którym tu na znaiomości zbywa, proponuią się, Kommissarze sprewiedliwości W. Gizycki, Boy, Guderian, Brachvogel, za Mandataryuszów, których pełnomocnitwem i informacyą opatrzyć należy.

Poznań d. 16. Márca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Pleschenschen Kreise belegene, zum Eustachins v. Grabstischen Nachlaß geshörige abeliche Gut Mieczyn nebst Indeshör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 45069 Athlr. 1 fgr. 9 pf. gewürzdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Schulden halber öffenklich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 19. August C.,
wend der peremtorische Termin auf

ben 23. Februar 1826., vor dem Herrn Landgerichterath Ruschke Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befitfahigen Raufern werden biefe

Termine bekannt gemacht.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Anfnahme der Tape porgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe fann in unserer Registratur

eingesehen werben.

Krotofchin ben 28. Marg 1825.

Shnigl. Prenf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Wieczyn, pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Pleszewskim położone, do pozostałości niegdy Eustachyusza Grabskiego należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 45,069 śgr. I fen. 9 są ocenione, na żądanie Sukcessorów z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Sierpnia r. b. na dzień 19. Listopada r. b.,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 23. Lutego 1826 r. zrana o godzinie 9téy, przed W. Sędzią Ruschke tu w mieyscu wyzna-

czone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w przeciągu 4rech tygodni zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną być może.

W Krotoszynie d. 28. Marca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Margarett and state of the mileter

### Erste Beilage zu Mro. 50. des Posener Intelligenz-Blatts.

Ebictal=Borladung.

see all strangers after see

Die unbekannten = Raffen = Gläubiger nachstehender zum 5ten und 2ten Armee= Rorps gehörigen Truppentheile und La= zareth = Anstalten, als:

1) des 2ten Bataillons des 18ten In=

fanterie = Regiments,

2) der Deconomie = Commission dessel= ben Regimente,

- 3) bes 2ten Bataillons 19ten Infanterie-Regiments,
- 4) des 2ten Fufilier = Bataillons deffel= ben Regimente,
- 5) der Deconomic-Commiffion deffelben Regiments,
- 6) bes 6ten Mlanen Regiments,
- ) bes allgemeinen Garnison : Laza= rethe hierselbst,
- 8) ber 5ten Artillerie=Brigabe,
- 9) bes aten Bataillons (Posener) 3ten combinirten Reserve=Landwehr=Regiments,
- 10) bes 34sten (Samterschen) Reserve= Landwehr=Bataillons und bessen Eskadron,

welche an die Kassen berselben aus dem Jahre 1824 Ansprüche zu haben vermeisnen, werden hierdurch aufgefordert, in dem am 16. Juli C. vor dem Landgerichtsrath Brückner Bormittags um 10 Uhr in unserem Gerichts-Schlosse ansteshenden Termine ihre Forderungen ents

Zapozew Edyktalny.

Niewiadomych wierzycieli kass do następuiących oddziałów woyska i lazeretów 5go i 2go Korpusu Armii należących iako to:

1) drugiego Batalionu 18go Pul-

ku piechoty;

2) Kommissyi ekonomiczney Pulku tegoż;

3) drugiego Batalionu 19go Pułku piechoty;

4) drugiego Batalionu Fizylerów Pulku tego samego;

- Kommissyi ekonomiczney Pulku tegoż;
- 6) szóstego Pułku Ułanów;
- 7) lazaretu garnizowego w mieyscu;
- 8) piątey Brygady Artylleryi;
- g) drugiego Batalionu (Poznańskiego) trzeciego Pułku kombinowanego obrony krajowey rezerwowego; i

10) 34go Batalionu (Szamotulskiego) obrony krajowéy rezerwowégo i Eskadronu tegoż;

którzy do kass takowych z roku 1824 iakowe pretensye mieć mniemaią, ninieyszym wzywamy, aby w terminie na dzień 16- Lipca r. b. 1825, przed Delegowanym Radzcą Sądu Ziemiańskiego Brückner, zrana o godzinie 10téy, w naszym zaru-

weber personlich ober burch gesetzlich zus lässige Bevollmächtigte anzumelben und mit gehörigen Beweismitteln zu bescheis

nigen.

Im Falle ihres Ausbleibens haben sie sonst zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an die gedachten Kassen präfludirt und blos an die Person dessenisgen, mit welchem sie contrahirt haben, werden verwiesen.

Posen ben 10. Marg 1825. Konigl, Preuß, Landgericht. ku sądowym wyznaczonym pretensye swe, albo osobiście, albo przez Pełnomocników prawnie wylegitymowanych podali, i potrzebnemi dowodami udowodnili.

W razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do kass w mowie będących prekludowanymi, i tylko do osoby tych, z którymi kontrakt zawarli, odesłanymi zostaną.

Poznań d. 10. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Żiemiański.

Gubhaftations-Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise belegene, ben Erben der verstorbenen Kofgerichts-Prässibentin v. Rleist geborne v. Wierzbicka zugehörige abeliche Gut Przylubie nebst Zubehör, welches nach der Landschaftslichen Taxe auf 25912 Athlr. 9 ggr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der hiesigen Landschafts-Direction Schulden halber öffentlich an den Meistebietenden verfauft werden, und die Diestungs-Termine sind auf

den 18. Juni, den 20. September, und der peremtorische Termin auf

den 20. December d. I., vor dem Herrn Landgerichts-Affessor von Lockstädt Morgens um 9 Uhr allhier ans gesest. Patent Subhastacyiny.

Wieś ślachecka Przyłubie pod jurysdykcyą naszą w powiecie tutéyszym położona, do sukcessorów małżonki Prezesa Sądu Nadwornego Pr. Kleist z domu Wierzbickiey należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy landszaftowéy na tal. 25912 śgr. 9 szel. 3 iest ocenione, ma bydź na żądanie tuteyszey Dyrekcyi landszaftowey z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną. Którym końcem termina licytacyjne

na dzień 18. Czerwca r. b., na dzień 20. Wrzrśnia r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 20. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed AssessoBesitzschigen Räufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet wers ben soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 24. Januar 1825.

Ronigl. Preufisches Landgericht.

rem W. v. Lockstedt w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcej daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły,

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Bydgoszczy d. 24. Styczn. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Tridition from the incommental the

### Ebictal = Citation.

Sammtliche unbekaunte Gläubiger, welche an die Rasse des iten Bataillons 37ten Infanterie = Megiments und der Regiments = Ockonomie = Commission aus dem Zeitraume vom iten Januar dis Ende December 1824 Ansprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch desentelich vorgeladen, solche in dem am 10. August c. Vormittags um 9 Uhr in unserem Instructions = Zimmer vor dem Herrn Landgerichts = Auseultafor Wessel

Cytacya Edyktalna.

Wszyscy nieznajomi wierzyciele, którzy do kassy 1go Batalionu 37go Pułku piechoty i Kommissyi ekonomiczney półkowey za czas od 1go Stycznia do ostatniego Grudnia 1814 roku pretensye mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszem, aby takowe w terminie na dzień 10. Siepnia r. b. o godzinie 9tey, przed południem w izbie niższey instrukcyjney przed Ur. Wessel Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego wyzna-

gehörig nachzuweisen, widrigenfalls dieselben ihrer Unsprüche an die gedachten Raffen für verlystig erklärt, und bloß an die Person, mit benen sie contrahirt, haben, werden verwiesen werden.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

an Visneren shidden sten sunaid

czonym podali, i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swemi pretensyami do rzeczoney kassy za utraconych uznani, i iedynie do osoby z ktorą w układy weszli, odesłanemi zostaną.

Bydgoszcz d. 7. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

### Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise belegene adliche Gut Glogowiec, welches nach der Landschaft= lichen Tare auf 16,522 Athlr. 4 fgr. gewürdigt worden ift, soll auf den Untrag der Realgläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es find hierzu brei Bietunge=Termine, nemlich auf

den 11. Detober c., den 12. Januar 1826., den 13. April 1826.,

von denen der lettere peremtorisch ift, vor dem Deputirten herrn Landgerichts= Uffessor Schwurz Morgens um 9 Uhr hierselbst angesett.

Besitzsähigen Käufern werden solche mit der Nachricht bekannt gemacht, daß daß Gut in dem letten Termine dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, in sofern nicht gesetzliche Grunde solches verbindern.

Die Taxe fann in unserer Registratur

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Głogowiec pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilinskim sytuowana, która według landszaftowey taxy na 16,522 Tal. 4 sgr. oszacowaną iest, na wniosek realnych Wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedaną bydz ma.

Tym koncem wyznaczone są termina licytacyjne, to jest:

na dzień 11. Października r. b., na dzień 12. Stycznia 1826., na dzień 13. Kwietnia 1826.,

z których ostatni iest zawity zrana o godzinie otey przed Deputowanym W. Assessorem Schwurz w sali Sądu tutey szego, które to termina zdatnym posiadania nabywcom ztém uwiadomieniem podaią się do wiadomości, że wspomniona wieś naywyżey podaiącemu w ostatnim terminie, skoro prawne powody temu przeskadzać nie będą, przyrzeczoną zostanie.

eingesehen werben, wobei es jedem Intereffenten frei steht, seine etwanige Einwendungen dagegen vor dem ersten Termine einzureichen.

Zugleich werden bie ihrem Wohnorte nach unbekannten Realglaubiger als: ber Facundi b. Glifzegnuski, ber Jofeph von Lempicti, ber Jacob v. Aliensti, Die Albrecht von Turstischen Erben und bie Elifabeth b. Marenneschen Erben, bierburch bffentlich vorgeladen, ihre Rechte in bem anftebenben Licitatione = Termine wahrzunehmen, unter ber Berwarnung, bag im Fall ihres Ausbleibens bem Deifts bietenben, wenn nicht rechtliche hinder= niffe entgegen stehen, ber Buschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung bes Raufgeldes, die Lojdung ihrer For= berungen, ohne Production ber darüber fprechenden Documente, erfolgen wird.

Gnefen ben 15. Marg 1825.

Roniglich Preuf. Landgericht.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może, i wolno iest każdemu Interessentowi podać przeciw niey przed ostatnim terminem swe zarzuty.

Zarazem wzywa się realnych Wierzycieli z pobytu swego niewiadomych, iako to: Fakundego Gliszczynskiego, Jozefa Lempickiego, Jakuba Ulieyskiego, Sukcessorów ś. p. Woyciecha Turskiego i Sukces sorow ś. p. Elżbiety Marenne ninieyszem, aby w terminach do licytacyi wyznaczonych praw swych dopilnowali, a to z tém zagrożeniem, że w razie niestawienia się naywyżey daiącemu, ieżeli prawne nie będą za. chodzić przeszkody, przyrzeczenie udzielonym zostanie, a po nastapionym wypłaceniu, wymazanie ich długu bez produkcyi w tey mierze dokumentu, nastapi.

Gniezno d. 15. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent. Auf den Antrag der Realgläubiger, soll das unter unserer Gerichtsbarkeit im Mogilnoer Kreise belegene adeliche Gut Dombrowke, welches nach der Landschaft= lichen Tare auf 15,556 Athle. 19 sgr. Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Dombrowka pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilińskim sytuowana, która według taxy Landszaftowey na 15,556 tal. 19 śbrg. 2 fen. oszacowaną została, na domaganie się realnych wierzycieli, 2 pf. gewurdigt worden ift, offentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Es find hierzu brei Bietunge=Termine

nemlich auf,

ben 10. October c., ben 11. Januar 1826., ben 12. April 1826.,

von benen ber letztere peremtorisch ift, vor bem Deputirten Herrn Landgerichts-Uffeffor Schwurz Morgens um 9 Uhr hier-

selbst angesett.

Besitzsähigen Käufern werden solche mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Gut in dem letzten Termin dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, in sofern nicht gesetzliche Grande solches verhindern.

Die Tare kann in unferer Registratur eingesehen werden, wobei es jedem Interessenten frei stehet, seine etwanigen Ginmendungen bagegen vor bem

Termin einzureichen.

Zugleich werden die ihrem Wohnorfe nach unbekannten Realgläubiger, als der Facundi von Glisztynski, der Joseph von Lempicki, der Jacob Uleyski, die Albrecht von Turskischen Erben, die Elisabeth Marenneschen Erben, die Marstin Pannessiche Erben, hierdurch öffentslich vorgeladen, ihre Rechte in den anssehnen, unter der Verminen wahrzusnehmen, unter der Verwarnung, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meistbiestenden, wenn nicht rechtliche Hindernisse entgegen stehen, der Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Jahlung des Kaufgeldes die Löschung ihrer Forderungen,

drogą licytacyi sprzedaną bydź ma. Tym końcem wyznaczone są termina licytacyi

na dzień 10. Października r.b., na dzień 11. Stycznia 1826, na dzień 12. Kwietnia 1826,

z których ostatni iest zawity, zrana o godzinie otey przed Deputowanym W. Schwürz Assessorem w sali Sądu tuteyszego. Termina powyżey wyznaczone podaią się zdatnym do posiadania nabywcom, z tem zawiadomieniem, że wspomniona wieś w ostatnim terminie naywyżey daiącemu przyrzeczoną będzie, ieżeli temu prawne powody przeskadzać nie będą.

Taxa w Registraturze przeyrzaną bydź może, gdzie każdemu Interessentowi iest wolno, swe przeciw niey uwagi podać przed ostatnim termi-

nem.

Zarazem zapożywa się ninieyszem realnych, a z pobytu swego niewiadomych Wierzycieli, iako to: Ur. Fakundego Gliszczynskiego, Jóżefa Lempickiego, Jakuba Ulieyskiego, Sukcessorów niegdy Woyciecha Turskiego, Sukcessorów niegdy Elżbiebiety Marenne i Sukcessorów niegdy Marcina Pannek, iżby na wyznaczonych terminach licytacyjnych, praw swych dopilnowali, a to z tém zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się, naywyżey podającemu ieżeli prawne nie zaydą przeszkody, rzeczona wieś przyrzeczoną zostanie a

ohne Production ber barüber (prechenben Documente erfolgen wird.

Gnefen den 15. Mai 1825.

Ronigl. Preuf. Land gericht.

po nastąpioney wypłacie summy szacunkowey wymazanie ich długu bez produkcyi ściągaiącegn się do tychże dokumentu nastąpi.

Gniezno d. 15. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Der auf ben 22. b. M. zur Verpach= tung bes im Gnesener Kreise belegenen Guts Przybroda anberaumte Termin, ist wegen Provocation bes Eigenthumers aufs General=Moratorium wieder aufge= hoben worden.

Gnesen ben 10. Juni 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Termin do wydzierzawienia wsi Przybrody w Gnieżnińskim Powiecie położoney, na dzień 22. m. b. wyznaczony, dla prowokacyi właściciela na generalne moratorium znowu zniesiony został.

Gniezno d. 10. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański:

Subhaftations = Patent.

Das im Mogilnoer Kreise in der Stadt. Mogilno am Markte unter Nro. 49 bezlegene, dem Kausmann Daniel Hendenzeich zugehörige Wohnhaus nebst Wirthsschaftsgebäuden, Garten und Ackerplätzen und einer halben Hufe Land, welches alles nach der gerichtlichen Taxe auf 1215 Athlr. 20 fgr. abgeschäft ist, soll auf den Antrag eines Realgläubigers Schulden halber bffentlich an den Meistebietenden verkauft werden.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w Powiecie Mogilinskim w mieście Mogilnie przy Rynku pod Nr. 49. położone, kupca Daniela Heidenreich własne, wraz z zabudowaniem gospodarskim, ogrodem otłogami, i połwłoczkiem roli, które ze wszystkiem według sądownie sporządzoney taxy na 1215 tal. 20 sgr. oszacowanem iest, z powodu długów na domaganie się realnego Wierzyciela drogą publiczney licytacyi sprzedaném bydź ma.

Bierzu haben wir einen Termin auf den 19. September c. Morgens um a Uhr vor bem Deputirten herrn Affeffor Schwurt bierfelbft angefett, ju wel= chem besikfabige Raufer hierdurch porge= laben werden, um ihre Gebote abzu= aeben.

Die Tare fann in unferer Registratur

eingesehen werden.

Gnefen ben 30. Mai 1825. Ronigl, Prenfifches Landgericht.

washing The Land of the Worker of

Termin tym końcem wyznaczony iest do licytowania na 10go Września r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Schwürz w sali sadowéy odbyć się maiacy, na który zdatnych do posiadania nabywców ninieyszem zapraszamy.

Taxa zaś w Registraturze naszév

przevrzana bydź może. Gniezno d. 30. Maia 1825.

Królew. Pruski Sad Ziemiański.

### Befanntmachung.

Der Muller Christian Schneiber und beffen Chefrau Anna Elifabeth geborne malžonka tegož Anna Elžbieta rodo-Reift zu Goffen, haben in terming ben 23. v. Dt. Die Gutergemeinschaft unter fich andgeschlossen, welches nach §. 422 Tit. 1 Theil 2 bes Allgemeinen Lande Rechts hiermit gur Renntniß des Publi= cums gebracht wird.

Franftadt ben 9. Mai 1825.

Ronigl Preug. Landgericht.

### Obwieszczenie.

Młynarz Krystyan Schneider i wita Feist z Gostynia, w terminie/ dnia 23. z. m. wspólność maiatku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Część II. P. P. Kr. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. g. Maja 1825.

the decided to the white the manufacture and the books of the least of the

the state of the s

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das in der Stadt Zdunn, Krotoschiner Kreises unter Mro. 486 belegene, den Benjamin und Christina Weissenburgschen Sheleuten gehörige Haus, welches gerichtlich auf 38 Athle. gewürdigt
worden, soll im Wege der nothwendigen
Subhastation defentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen neuen peremtorischen Termin auf den 7. September c. fruh um to Uhr vor dem Depus tirten Herrn Landgerichtsrath Boretius in unserem Gerichts = Locale anberaumt, und fordern Kauflustige, welche besitz= und zahlungsfähig sind, auf, an dem gedachten Tage hier zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare kann in unferer Registratur

eingesehen werben.

Krotoschin den 19. Mai 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w Zdunach, Powiecie Krotoszynskim pod Nr. 486 položone, do Benjamina i Krystyny malżonków Weissenburgów należące, sądownie na 38 tal. ocenione, w drodze subhastacyi potrzebney publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma. Wyznaczywszy tym końcem nowy termin zawity na dzień 7. Września r. b. rano o godzinie 10. przed Deputowanym W. Sędzią Boretius w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania i zaplacenia maiących, aby się w dniu rzeczonym tu w mieyscu stawiwszy, licyta swe podali i przyderzenia oczekiwali.

Taxa w Registraturze naszey przey-

rzana bydź może.

Krotoszyn d. 19. Maia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Berpachtung.

Das bisher bem v. Ehrzanowski verspachtet gewesene, bem Grafen Dictor von Szoldröki zugehörige Gut Rzegocin Pleschner Kreises, soll von Termino St. Johannis c. ab, auf ein Jahr diffentlich verpachtet werden.

Zadzierzawienie.

Dobra Rzegocin w Powiecie Pleszewskim położone, dotychczas Ur. Chrzanowskiemu wypuszczone, do W. Wiktora Szoldrskiego H. należące, od S. Janar. b. na r. ieden wydzierzawione bydźmaią. Wyznaczywszy tym końcem ter-

Wir haben hierzu vor dem Herrn Landgerichtsrath Voretins einen Licitations-Termin auf den 7. Juli c. anderaumt, und laden zahlungs und besüzsfähige Pachtlustige vor, in diesem Termine Vormittags um 9 Uhr personlich auf dem Landgericht zu erscheinen, und den Zuschlag nach erfolgter Genehmigung der Sequestrations-Behörde zu erwarten. Die Verpachtung geschieht ohne Anschlag in Pausch und Bogen.

Die Pachtbedingungen sollen im Ter-

min erbffnet werden.

Krotoschin den 16. Juni 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

min licytacyiny na dzień 7. Lipca r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Boretius, wzywamy chęć dzierzawienia i zdolność zapłacenia i posiadania maiących, aby w terminie
tym w mieyscu posiedzenia Sądu naszego o 9 godzinie 9tey zrana stanąwszy licyta swe podali i przyderzenia za poprzedzaiącym potwierdzeniem władzy sekwestracyiney oczekiwali. Dzierzawa ta następuie ryczałtem bez anszlagu, warunki dzierzawne zaś w terminie maią bydź ogłoszone.

Krotoszyn d. 16. Czerwca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

### Gerichtliche Borlabung.

Der Ernst August Nasse, früher Kaufmann und Senator hierselbst, jeht Kämmerer und Landschafts-Secretair zu Bromberg, hat der Handlung Johann Gottlieb Rudelius Wittwe und Sohn zu Frankfurth an der Oder, unterm 2ten Juni 1804 eine Obligation über 250 Athlr. ausgestellt, welche am 4. Juni desselben Jahres zur Eintragung in das Hypothekenbuch auf das verpfändete, damals dem Schuldner, jeht dem Extrahenten dieses Ausgebots Kausmaun Abraham Samuel gehörige Grundstück Nro.

Pozew sądowny.

Ernest August Nasse były kupiec i Senator tuteyszy, teraźnieyszy Rendant kassy Kamelaryinéy i Sekretarz Dyrekcyi kredytu kraiowego w Bydgoszczy, wystawił pod dniem 2gim Czerwca 1804 na rzecz handlu pod nazwiskiem wdowy i syna Jana Bogumiła Rudelius w Frankforcie nad Odrą exystującego obligacyą na summę Tal. 250, obligacya ta została pod d. 4. Czerwca ejusd. an. końcem zaciągnienia iéy do księgi hypotecznéy nieruchomośći pod Nrem 54. na nowym rynku w mieyscu systuowanéy, na bezpieczeństwo summy

54 am neuen Markte hierselbst notirt worden ist.

Der ic. Nasse hat ferner aus dem Bermögen seiner Schefrau Charlotte Sophie Henden von dem Königl. Pupillen-Collegio zu Stettin 350 Athle, angeliehen und über diese Schuld am 7. October 1803 eine Obligation ausgestellt, welche sub eodem dato zur Eintragung auf bas vorgedachte, Grundstück notiet worden ist. Beide, nach geschehener Tiszung der Schuldposten, dem Debitor zurückzgegebene Obligationen nehst Hypothesensscheinen sind angeblich versoren gegangen.

Es werden baber alle diejenigen, welche an die gedachten zu loschenden Poffen und bie baruber ausgestellten Juftrumen= te als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfanb= ober fonftige Briefdinhaber Unfpruch gu haben vermeinen, aufgeforbert, ihre Rechte in bem auf ben 6. Septem= ber c. Bornittags um 10 Uhr vor bem Landgerichtsrath Rryger hierfelbst anftehenden Termine anzuzeigen, und zu bes fcheinigen, midrigenfalls ihnen beshalb ein ewiges Stillfchweigen auferlegt, nach erfolgter Ableiftung bes Manifestatione= Gioes mit ber Amortisation ber verlore= nen Dofumente und ber Lofchung ber aufgebotenen Doften verfahren werben wiro.

Schneibemuhl ben 11. April 1825.

Abnigl. Preuß. Landgericht.

téy zastawionéy na ów czas dłuźnika, teraz zaś Abrahama Samuela kupca własney zanotowaną. Tenże Nasse pożyczył także z maiątku małżonki swey Charlotty Zofii z Heydenów, a to z depozytu Kollegii pupilarnego w Szczecinie summę Tal. 350, obligacya na dług ten pod d. 7. Października 1803 wystawiona podaną żostała sub eodem dato do wciągnienia w księgi hypoteczną nieruchomości powyż namienioney. Obydwie obligacye wraz zattestami hypotecznemi po zaspokojeniu summ dłużnikowi zwrócone podług twierdzenia zginęły.

Wzywamy przeto wszystkich, którzy do sum tych z księgi hypotecznych wymazać się mianych, i do dokumentów na też summy wystawionych, iako właściciele, cessyo. noryusze z zastawu lub innéy iakowéy czynności, pretensye iakowe mieć mniemaia, aby w termiuie dnia 6. Września r. b. zrana o godzinie 10téy, przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Kryger w mieyscu wyznaczonym stawili, i prawa swe podali, i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie, im wieczne milczenie nakazane zostanie, i po wykonaniu przysięgi manifestacyney mortyzacya dokumentów, i wymazanie summ z księgi hipoteczney nastapi.

w Pile d. 11. Kwietnia 1825. Królew, Pruski Sąd Ziemiański.

### Subhaffations . Patent.

Das bei ber Stadt Lobsens belegene zur v. Wilkonskischen erbschaftlichen Li= quidations = Masse gehörige Gut Koscie= rzynka, nach der landschaftlichen Taxe auf 32,398 Athlr. 5 sgr.  $3\frac{3}{4}$  pf. gewürdigt, soll auf den Antrag des Ku=rators der Masse öffentlich verkauft wer= den, und die Bietungstermine sind auf

den 27. Mai 1825. den 30. August = und der peremtorische auf

vor dem Landgerichts-Referendar. Grünert Morgens um 9 Uhr allhier angefetzt. Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 24. October 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.
Wieś Kościerzynka pod Łobżenicą położona, do massy likwidacyinéy Wilkońskiego należąca, która podług taxy przez Dyrekcyą Kredytową Ziemstwa sporządzonéy, na 32398 Tal. 5 śgr. 3\frac{3}{4} szel, iest oceniona, na żądanie kuratora massy publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyine

na dzień 27. Maja 1825, na dzień 30. Sierpnia 1825, termin zaś peremtoryczny

na dzień 22. Listopada 1825, zrana o godzinie 9téy, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego tuteyszego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż wieś ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 24. Października 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Subhaftations=Patent.

Das unter Mo. 1 im Dorfe Kruschke bei Lobsens belegene, dem Jakob Christoph Kleist zugehörige Schulzengut nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 3192 Athle. 9 sgr. gewürdigt worden ift, soll Schuldenhalber öffentslich an den Meistbietenden verkauft werzben, und die Wietungs, Termine sind auf

den 26. April 1825, den 27. Juni 1825, und der peremterische Termin auf den 27. August 1825,

vor dem Landgerichtsrath Mehler Morzgens um 8 Uhr allhier angesetzt; die beisten ersten Termine werden hier im Instruktions = Zimmer, der letzte aber in Kruschke selbst abgehalten. Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen und auf die etwa nachher einskonwenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Regisstratur eingesehen werden.

Schneidemuhl den 13. Decbr. 1824. Rbuigl, Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.
Solectwo pod Nrem 1. w wsi Kruszke pod Łobżenicą położone, do Jakuba Krysztofa Kleist należące, wraz z przyległościami, które podług taky sądownie sporządzoney na 3192 Tal. 9 śgr. iest ocenione, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 16. Kwietnia, na dzień 27. Gzerwca, termin zaś peremtoryczny

na dzień 27. Sierpnia 1825, zrana ogodzinie 8méy, przed Radzcą Sądu Ziemiańskiego W. Mehler w mieyscu wyznaczone zostały z których pierwszy, i drugi w mieyscu posiedzeń Sądu Ziemiańskiego tuteyszego, trzeci zaś w wsi Kruszke odbytym zostanie.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey, przeyrzaną być może.

W Pile d. 13. Grudnia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhastations = Patent.

Bum bffentlichen Berfauf bes im Chobziesener Kreise im Dorfe Schonfeld unter Dro. I belegenen, bem Freischuls zen Stephan Reubauer zugehörigen, nach ber gerichtlichen Taxe auf 3047 Rthlr. 22 fgr. 3 pf. gewürdigten Freis fchulzengute, wofür in bem fruberen Licitatione = Termine ein Meifigebot von 500 Rithlr. abgegeben worden, haben wir auf Untrag ber Intereffenten einen neuen Licitations = Termin auf ben 24. September c. fruh um 9 Uhr hiers felbst im Inftruttions = Bimmer bor bem Landgerichte = Uffeffor Spief angefest,

Befitifahige Raufer laben wir hierzu mit ber Nachricht ein, baf bas Grund= flud bem Meifibietenben zugeschlagen werden foll, in fofern nicht geschliche

Sinderniffe eintreten.

Die Tape kann, in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben g. Mai 1825.

Konigh Preng. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Do publiczney sprzedaży sołeciwa okupnego w Powiecie Chodzieskim w włości Schoenfeld pod No. 1. polożonego, Stefana Neubauer okupnego soltvsa własnego, podług taxy sądowey na 3047 Tal. 22 sgr. 3 fen, ocenionego, za które w odbytym terminie licytacyinym, summe talar. 500 podano, wyznaczyliśmy na wniosek interessentów nowy termin licytacying

na dzień 24. Września r. b., przed południem o otey godzinie w mieyscu posiedzeń Sąda paszego przed Ur. Spiess Assessorem Sadu Ziemiańskiego, na który ochotę kupna i zdolność posiadania maiącycli z tem nadmienieniem zapozywamy, iż nieruchomość ta naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, skoro prawne nie zaydą przeszkody. Taxa w Registraturze naszey przeyrzana

bydź może.

w Pile d. g. Maia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Ebietal = Citation.

Auf dem im Großberzogthum Pofen und deffen Wongrowiecschen Rreise bele= genen, bem Ignat v. Swinarefi gehori=

Zapozew edyktalny. Na wsi Raczkowie w Wielkim Xiestwie Poznańskim, Powiecie Wagrowieckim sytuowanéy, W. Ignacego Swinarskiego własney, iest pod Rubr. III. Nr. 2., na rzecz Maryanny z

gen Gute Ractiomo, find sub Rubr. Garczyńskich pierwszego ślubu Swi-III. Nro. 2 fur die Marianna geborne von Garczuszewsta, primo voto Swi= narska, secundo voto von Garczyszew= efa 3000 Mthlr. Dotal = Gelber und Rubr. III. Nro. 3 eine Protestation wegen einer gleich hohen Reformationes= Summe, welche jedoch bereits gelbicht ift, eingetragen. Ueber beibe Poffen ift nur ein Sypothefenschein ausgefertigt worben, und biefer verloren gegangen.

Der Jgnatz von Swinarski hat burch Beibringung von Quittungen bie 3ab= lung ber obigen sub Rubr. III. Nro. 2 auf Raczfowo eingetragenen Soft nachge= wiesen, ohne jedoch bas verloren gegan= gene Document berbeischaffen gu konnen.

Es werben baher auf ben Untrag bes Ignah von Swinarsti alle biejenigen, welche als Gigenthumer, Ceffionarien ober fonftige Briefe = Inhaber auf bie Rubr. III. Nro. 2 auf Raczfowo ein= getragene Poft Unfpruche haben, porge= laden, in bem auf ben 10. Septem= ber c. bor bem Deputirten herrn Land= Gerichterath Jentich in unferem Gigunge= Saale angesetzteit Termine ihre Rechte auf Die gedachte Doft naber nachzuwei= fen, widrigenfalls fie mit ihren Un= fpruchen pracludirt, ihnen bieferhalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und bie Losdning ber sub Rubr. III. Nro. 2 auf Ractowo eingetragenen Poft ver= fügt werden wird, ohne bag es ber Bei=

narskiey, drugiego Garczyńskiey, summa posagowa 3000 Talarów wynosząca, tudzież pod Rubryką III, Nro. 3. protestacya względem summy reformacyinéy równéy ilości, która przecież iest iuż wymazaną, zapisana. Na obie summy będąc attest hypotyczny wygotowanym, zagubionym został.

Urodzony Ignacy Swinarski, któren przez złożenie kwitów wypłacenie summy pod Rubryką III. Nr. 2. na wsi Raczkowie zahypotekowaney wykazał, nie iest przecież w stanie złożenia zagubionego attestu hypotecznego.

Na domaganie się więc tegoż Us. Ignacego Swinarskiego wzywamy wszystkish w powszechności, w szczególności zaś tych, którzyby iako właściciele, cessyonaryuszowie, lub też pismo za sobą mieć mogacych. do summy pod Rubryka III. Nr. 2. na wsi Raczkowie zahypotekowaney, iakowe mniemali mieć pretensye, aby się w terminie tym końcem na dzień 10. Wrzenia r. b., przed Deputowanym Sędzią Jentsch w sali sądu naszego wyznaczonym, prawa swe na wyżey wspomnioną summę bliżey udowodnili, w razie bowiem przeciwnym z pretensyami swemi prekludowanemi zostaną, i wieczne im w téy mierze nakaznym będzie milczenie, poczem względem wymazania summy na Raczkowie

bringung des eingetragenen Dofuments pod Rubryka III. Nr. 2 zapisaney, bebarf.

Gnefen ben 16. April 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

bez złożenia dokumentu intabulacyinego nastąpi rozrządzenie.

Gniezno d. 16. Kwietnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziamiań-

ski.

### Befanntmachung.

Das im Pranchodzfer Saulande Meferiger Rreifes unter Dro. 61 belegene, auf 280 Athlr. gerichtlich abgeschätzte Gifermanusche Grundftud, foll Schulben halber offentlich verkauft werben.

Dazu fteht ein Termin im gedachten haulande bei Bentichen auf ben 2 gten Julius b. J. Vormittags um 9 Uhr an, wozu Raufluftige eingelaben werben. Meferig ben 7. April 1825.

Ronigl. Preugisch. Landgericht.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo Eisermanowe w Olendrach Przychodzkich, Powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 61 położone, na Talarów 280 sądownie ocenione, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów przedane bedzie. Termin licytacyiny wyznaczony iest na dzień 22. Lipca r. b. o godzinie gtey zrana na rzeczonych Olędrach pod Zbączyniem, na który ochotę kupienia maiących ninieyszém wzywamy.

Międzyrzecz d. 7. Kwietnia 1825. Król. Pr. Sad Ziemiaiski.

and imperators theat 1950 of a sing to the napotatoles of leach to go defeat

Subhaftations=Patent.

GOLVER ORIGINATOR

Es follen die im Mogilner Rreife be= legenen, gur Gabriel v. Gjowelischen Liquidations = Maffe gehbrenden Guter Gembice und Dzierzagno, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 33567 Rthir. 25 fgr. 10 pf. gewurdige worden find, bffentlich an den Meiftbietenben verfauft werden. Siergu find bie Bietunge=Ter= mine auf

ben 5. Ceptember c., ben 6. December c., und ben g. Marz 1826.,

von benen ber lette peremtorisch ift, por bem Deputirten herrn Landgerichterath b. Chelmidi Morgens um 9 Uhr in bem biefigen Gerichte = Locale anberanmt.

Besitzfähigen Raufern werben biefe Termine mit ber nachricht befannt ge= macht, baf die Guter bem Deiftbietenben werben zugefchlagen werben, in fofern nicht gesetliche Grunde folches verhin= bern.

Das Tar = Inftrument und die Ber= taufe = Bedingungen tonnen in unferer Registratur eingeschen werben, wobei es jebem Intereffenten frei fiehet, feine etwanige Ginwendungen gegen die Tare fpateftens 4 Wochen bor bem letten Termine einzureichen.

Patent Subhastacyiny.

Action Stripits a collect frequent

which were stated the state of

esidencial most another thanks and

Dobra szlacheckie Gembice i Dzierzązno, w Powiecie Mogilińskim sytuowane, do massy likwidacyiney niegdy Gabryela Gzowskiego należące, które według taxy sądownie sporządzoney na 33,567 Tal. 25 sgr. 10 den. są oszacowane, maią być drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczone są termina

na dzień 5. Września r. b. na dzień 6. Grudnia r. b. na dzień 9. Marca 1826,

z których ostatni iest peremtorycznym, zrana o godzinie gtéy, przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Chełmickim w sali sądu tuteyszego, które to termina zdolnym nabywcom z tym zawiadomieniem podaią się do wiadomości, że naywyżey podaiącemu rzeczone dobra przybite zostaną, ieżeliby się temu prawne nie sprzeciwialy powody.

Instrument detaxacyiny iako i warunki sprzedania w Registraturze naszéy przeyrzanemi być mogą, gdzie każdemu Interessentowi wolno iest Bugleich wird die ihrem Wohnorte podania swych zarzutow przeciw tanach unbekannte Real = Gläubigerin, bas Fräulein Brigitta v. Kobielska, hierdurch diffentlich vorgeladen, ihre Rechte in den anstehenden Licitations = Terminen wahr= zunehmen, unter der Verwarnung, daß im Fall ihres Ansbleibens dem Meistbietenden, wenn nicht rechtliche Hindersuffe entgegen stehen, der Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung des Kaufsgeldes, die Lbschung ihrer Forderung ohne Production der darüber sprechenden Documente erfolgen wird.

Gnefen ben 28. April 1825. Ronigl. Preußifches Landgericht.

Wysey portained and acceptained

xie, naypóźniey w 4rech tygodniach przed ostatnim terminem.

Zarazem wzywa się ninieyszym publicznie z pobytu swego nie wiadoma realna wierzycielka Ur. Brygitta Kobielska, aby w terminach do licytacyi wyznaczonych, praw swych dopilnowała, a to z tym zagrożeniem, że w razie niezgłoszenia się rzeczone dobra naywyżey podaiącemu, ieżeli prawne zachodzić nie będą przyczyny, przybite zostaną, a po wyliczeniu summy szacunkowey, wymazanie długu iey bez produkcyi opieraiącego się na tym dokumentu nastąpi.

Gniezno d. 28 Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Publicanbum.

ing dates, of Marca 1824

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wongrowicer Kreise belegene, zur Joseph von Krallschen Liquidations. Masse gehörige Gut Koldrab und Kopiec, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 19096 Athlr. 4 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulzden halber bffentlich an den Meistbietenzden verkauft werden, und die Bietungesternine sind auf

ben 23. Marg, 1825, ben 23. Juni 1825,

### Obwieszczenie.

a land a regularity

Wieś szlachecka Kołdrąb i Kopiec pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Wągrowieckim położona, do massy sukcessyino likwidacyjney ś. p. Józefa Kralla należąca, które podług taxy sądownie sporządzoney na 19096 tal. 4 sgr. 6 szel. są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 23. Marca 1825, na dzień 23. Czerwca 1825, und ber peremtorische Termin auf ben 23. September 1825,

vor dem herrn Landgerichts-Rath Bies bermann Morgens um 9 Uhr allhier ans gefett. Besithfahigen Kaufern werden diese Termine bekannt gemacht, um ihre Gebote abzugeben.

Uebrigens stehet innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeben frei, ums die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare tann gu jeber Beit in unfer rer Registratur eingefeben werben.

Die am 27. September c. geschehene Befanntnachung ber Licitationstermine wird zuruckgenommen,

Gnefen 25. November 1824.

Ronigl. Preuß. Lanbgericht.

termin zaś peremtoryczny

na dzień 23. Września 1825. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Biedermann w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych a to koń-

cem podania szacunku.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o braku iakieby przy sporządzeniu taxy zayść mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Obwieszczenie pod dn. 27. Września r. b., o terminie licytacyjnym

uczynione cofa się.

offen the discould he could

Gniezno d. 25. Listp. 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

## Befanntmachung und Ebictal= Eitation.

Das in der Stadt Bratz unter Rr. 38 belegene, auf 226 Athle. abgeschätzte, dem Tuchmacher Daniel Otto gehörige Wohnhaus nebst 3 Garten, soll Schulzden halber öffentlich an den Meistbietenzben verkauft werden. Dazu sieht ein peremtorischer Bietungs-Termin auf den 29. Juli c. vor dem Deputirten Lands-Gerichts-Affessor Höppe an, zu welchem

Obwieszczenie. i Pozew Edyktalny.

Domostwo sukiennika Daniela Otto w mieście Broycach pod liczbą 38 położone, z należącemi do niego trzema ogrodami, na Tal. 226 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów wraz z ogrodami przedane będzie.

Termin peremtoryczno-licytacyiny wyznaczony iest na dzień 29-Lipca r. b. Odbędzie go Delego. Kaufluftige und Befitfahige eingelaben werben.

Zugleich laben wir alle unbekannte Glaubiger bes gebachten Dtto, über beffen Bermogen ber Concure eröffnet worben, - biermit por, fich ebenfalls in bem oben angesetten Termine zu melden, und ihre Forberungen an die Maffe gu liquidiren und zu befcheinigen, wibrigenfalls fie bamit werben praclubirt, und ihnen gegen bie übrigen Glaubiger ein emiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Meferik ben 14. Marg 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

Olwieszczenie pod da. 27 Wise;

second byd patery as q

Colexno d. abrellenn a

wany Assessor Hoeppe, tu w Migdzyrzeczu. Maiących ochotę nabycia wzywamy nań ninieyszym.

Zarazem zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli, tegoż Daniela Otto, nad którego maiatkiem konkurs otworzony został, aby się w terminie tym również zgłosili, pretensye swe do massy miane podali, udowodnili, w razie przeciwnym zostana z niemi prekludowani, i wieczne milczenie przeciwwko reszcie wierzycieli nakazane im będzie.

Międzyrzecz d. 14. Marca 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

wird girudaenommen,

### Brolewise Prost Sad Legatadel Chictal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Roniglichen Landgericht werden hiermit alle unbefannte Inhaber bes bem Major b. 2Ba= genhoff in Schweidnig verloren gegans genen, ausgefertigten Erfenntniffes in feiner Wechselfache wiber bie verwittwete Grafin v. Schlaberndorff, megen 4000 Rthlr. nebft 6 proCent Binfen feit bem 1. September 1804 d. d. Glogau ben 4. Detober 1805, und ber sub codem dato von bem Ronigl. Dberlanbesgericht bem ic, v. Bagenhoff ertheilten Recogni: Hrabiny Schlaberndorff, w ksiegach

Abnigh Preug, Canberiff Zapozew Edyktalny.

Krolewsko Pruski Sad Ziemiański niżey podpisany wzywa nieyszym wszystkich niewiadomych posiadaczy expedycyi wyroku d. d. Głogowa dnia 4. Paździzrnika 1805 W. Wagenhoff Majorowi w Szwidnicy, w sprawie iego wekslowey przeciwko owdowialey Hrabiny Schlaberndoff, wzglę? dem 4000 Talarów, wraz z procentem po 6 od sta, od 1. Września 1804, tudzież względem udzieloney in Glogau über die Urreftlegung auf Die, przez Krol. Sad Nadziemiański w fur die Grafin v. Schlaberndorff im Sp= Glogowie W. Wagendorff, sub eopothefenbuche von Rozmin und Rablin dem dato rekognicyi tyczącey się über 100,000 Rthir. eingetragenen und polożenia aresztu na zapisana dla tion aufgefordert, in dem vor dem Herrn Landgerichterath Ruschke auf den 9 ten August c. zur Amortisation beider genannten Urkunden austehenden Termine Bormittags um 9 Uhr auf dem Landgericht personlich oder durch zulässige Bewollmächtigte, wozu ihnen im Fall der Undekanntschaft die hiesigen Justiz-Commissions-Rath Pilaski, Mitscheste und Panten in Borschlag gebracht werden, zu erscheinen, widrigensalls mit der Umortisation in contumaciam weiter verfahren werden soll.

Rrotoschin ben 24. Februar 1825.

Ahnigt. Preußisches Landgericht.

pypotecznych maiętności Koźmińskiey i Radlińskiey summy 100,000 Talarów wynoszącą zaginioney, aby się w terminie przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke, na dzień 9. Sierpnia r.b. o godzinie gtéy zrana, końcem umorzenia obudwóch rzeczonych dokumentów wyznaczo. nym w sądzie tuteyszym; osobiście, lub przez prawnie dopuszczalnych pełnomocników, na których w razie nieznaiomości Kommissarze Sprawiedliwości tuteysi UUr, Brachvogel, Pilaski, Mitschke i Panten się proponuią stawili, w przeciwnym zaż razie z umorzeniem takowym zaocznie postąpionym będzie.

Krotoszyn d. 24. Lutego 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

### Ebictal = Citation und Befanntmachung.

Ueber das Vermögen des Schuhmachers Christian Heinrich Umlang zu Brätz, ist der Concurs eröffnet, und es werden daher alle undekannte Gläubiger desselben hiermit vorgeladen, in dem auf den 26. August c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Helmuth hier an gewöhnlicher Gerichtssielle angesetzten Liquidations = Termine Obwieszczenie i pozew edyktalny.

Nad maiątkiem szewca Krystyana Henryka Umlang z Broiec otworzono konkurs. Niewiadomi Wierzycieli rzeczonego Umlang zapozywaią się zatem ninieyszem, aby się w terminie likwidacyinym na dzień 26. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią Helmuth w mieyscu posiedzeń podpisanego Sądu wyznaczosiedzeń podpisanego Sądu wyznaczo-

ihre Forderungen an bie Maffe gu liquis biren und zu bescheinigen, widrigenfalls fie bamit werden pracludirt und ihnen gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

In bemselben Termine wird auch bas, bem Gemein = Schuldner zugehörige in Brat unter der Nro. 70 belegene, auf 403 Athlr. gerichtlich abgeschätzte Bohn= baus nebst Zubehör biffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu wir Kaussuftige und Besitzfähige einladen.

Meferit ben 16. Mai 1825.

Ronigl. Preußifches Landgericht.

nym, stawili, pretensye swoie doń miane podali i udowodnili, inaczey zostaną zniemi prekludowani, i wieczne im milczenie w téy mierze nakazanem będzie.

W tymże samym terminie domostwo rzeczonego współdłużnika Umlang w Broycach pod liczbą 70. położone, sądownie na talarów 405 wraz z przyległościami ocenione, publicznie naywięcey daiącemu przedane będzie. Ochotę kupienia go maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy zatem ninieyszem, aby się także stawili.

Międzyrzecz d 16. Maia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Das in Leczner Hauland Meferiker Kreises unter Neo. 17 belegene, bem Haulander Gottfried Ladewig gehörige Grundstück, welches gerichtlich auf 2096 Athle. abgeschätzt ist, soll im Wege ber Execution öffentlich an den Meistbieten= ben, in den bazu auf

ben 25. Juni, ben 26. August, ben 26. October,

bier an ber Gerichts-Stelle anstehenben Bietungs : Terminen, wovon ber lette peremterisch ift, verkauft werben.

### Obwieszczenie.

Gospodarstwo w olędrach Lęczner nazwane, w Powiecie Międzyrzeckim pod Nro. 17 położone, olędrowi Kazimierzowi Ladwig należące, które sądownie na Tal. 2096 ocenione, w drodze exekucyi, publicznie naywięcey daiącemu ma bydź przedane.

Termina do tego wyznaczone są na dzień 25. Czerwca na dzień 26. Sierpnia na dzień 26. Paźdz.

z których ostatni peremtorycznymiest, tu w izbie sądu naszego.

Rauflustige und Besitzfähige werben bierzu eingelaben. Meserit ben 21. Februar 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Co do powszechnéy, ochotę kupienia i zdolność posiadania maiących, podaiem wiadomości.

Międzyrzecz d. 21. Lutego 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

### Ebictal = Citation.

Non Seiten des unterzeichneten Konigl Ober-Landes-Gerichts von Schles sien wird der, seit 16 Jahren verschollene Sohn des verstorbenen Stempel-Consmissarius Brecht, Namens Christian Gottlied Ludwig Sduard Wrecht, geboren zu Brestau am 6. Juli 1789, welcher im Sommer 1808 von einer dreimonatlichen Krankheit genesen, von hier nach Ratibor und von dort, ohne fernere Nachricht von sich zu geben, weiter gereiset ist, und von welchem seit dem aller angestellten Nachforschungen ungeachtet nicht die geringste Kunde von seiner Person, seinem Leben und Ausenthalt zu erhalten gewesen ist, auf den Antrag seiner leiblichen Geschwister, als:

1) ber Johanne Charlotte Caroline verwittwete Merner geborne Brecht,

2) bes Frang heinrich Wilhelm,

3) ber Charlotte Cophie Marie Emilic,

4) bes Friedrich Wilhelm Carl, und

Brecht

5) des Johann August Ferdinand,
und seines gewesenen Bormundes Justiz-Commissions-Rath Cogho nebst den außer
ben etwa noch von ihm zurückgelassenen unbekannten Erben und Erbnehmern hierz
durch ausgesordert, sich vom heutigen Tage ab binnen neun Monaten, spätestens
aber in termino praejudiciali den 13. Januar 1826. Bormittags um 10 Uhr
vor dem Königl. Ober-Landes-Gerichts-Assessor Gefter entweder schriftlich
oder personlich, oder durch einen gesehlich zulässigen Bevollmächtigten zu melden,
und sodann weitere Anweisung, widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß angetrages
nermaßen auf seine Todes-Erklärung und Präclusion seiner etwa noch unbekannten
Erben und Erbnehmer mit ihren Ansprüchen an seinen Nachlaß erkannt und seinen

genannten Geschwiffern fein bem Ubmefenben zugehbriges, im biefigen Puvillene De= politoris befindliches vaterliches Bermogen, ausgeantwortet werden wird.

Breslau ben g. Rebruge 1825.

Ronigl. Preuf. Dber = Landes = Gericht von Schlefien

Befanntmachung.

Bufolge Auftrage bes Ronigl. Landge= richts Deferit, haben wir gum offent= lichen Berkauf ber zu Ren = Inchorzer Sauland unter Mro. 8. belegenen, ehe= male Scheibnerschen jest Martin Forfter= fchen Udernahrung, bestehend aus Wohn= und Birthschaftegebauden, fo wie circa 16 Morgen kulmisch Maag Landes, welche gerichtlich auf 747 Rthlr. abgeschätzt worden, einen Termin auf ben 15ten Juli c. Nachmittags um 2 Uhr hier= felbft anberaumt, zu welchem wir befit= und gablungefabige Raufluftige biermit ginlaben.

Mollstein ben 23. Mary 1825. Rbuigl, Preug. Friedensgericht. Obwieszczenie.

W skutku zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży gospodarstwa rolniczego, dawniey Scheibnerowi, teraz Marcinowi Foerster należącego w Nowo Tuchorskich oledrach, pod Nr. 8 sytuowanego, składaiącego się z budynków mieszkalnych i gospodarskich, idko też z 16 morg około roli miary chełminskiey, które ogółem na 747 Tal, sadownie oszacowane zostało, termin licytacyiny na

dzień 15. Lipca r. b., popoludniu o godzinie 2. tutéy, na który ochotę kupna mających, do nabycia nieruchomości i zapłaty zdolnych, ninieyszém wzywamy.

Wolsztyn d. 23. Marca 1825.

Królew. Pruski Sąd Pokoju.

### Chictal = Citation.

In dem Supothekenbuche bes Guts Glogowiniec, Wongrowiecer Kreifes, ift sub Rubr. III. Nr. 11. fur ben Refe= rendarlus Garzfe eine Poff von 3500 Athlr. ex Obligatione des Peter Abra= ham und feiner Chegattin Unna Rofina gebornen Beutler, bom 22. Juni 1800 eingetragen. Das Sypotheken = Inftru= ment ift bem Glaubiger verlohren gegan= gen, und es merben baber alle Diejeni= gen, welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefe-Inha= ber barauf Unspruche haben, hiermit borgelaben; in bem auf ben 16. Gep= tember c. vor bem Deputirten herrn Landgerichte = Uffeffor Ribbentrop Mor= gens um 9 Uhr angesetten Termine hierfelbst zu erscheinen und ihre Unspruche nachzuweisen, widrigenfalls ihre Praclufion erfolgen, und bas verlohren gegan= gene Inftrument amortifirt werden wird.

Gnefen ben 7. Marg 1825 ..

Abnigt. Preußisches Laubgericht.

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney wsi Gło-gowieńca w Powiecie Wagrowieckim; zahypotekowana iest summa! 3500 Tal. pod Rubryka III. Nro. 1. z obligacyi Piotra Abraham i tegoż małżonki Anny Rozyny z Beutlerów z dnia 22. Czerwca 1800 na rzecz Referendaryusza Garzke. Gdy zaś wierzycielowi instrument hypoteczny zaginał, przeto wzywamy ninieyszem wszystkich, którzyby iakiekolwiek, iako właściciele, cessyonaryurze, zastawnicy, lub też względem tego iakowe posiadali papiery, i ztad rościli sobie pretensye, aby się wterminie na dzień 16. Września! r. b. zrana o godzinie otey, przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego W. Ribbentrop, wsądzie tuteyszym stawiwszy; pretensye swe wykonali, gdyż w razie przeciwnym z takowemi prekudowanemi byda, i zagubiony instrument umorzonym' zostanie.

Gniezno d. 7. Marca 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffation8 = Patent.

Auf ben Antrag mehrerer Realglauger, soll das hier in Bojanowo auf der Meustadt anter Aro. 342 an der Ecke belegene, denen Tuchscheerer Johann Friedrich Ernerschen Erben eigenthümlich zugehörige Wohnhaus nebst einem Obstgarten und allen übrigen Pertinentien, welches gerichtlich zusammen auf 408 Athle. gewürdigt worden ist, im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistbietenden verkauft werden.

In Gefolge Auftrage des Königlichen Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zu dem Ende einen peremtorischen Diestungs-Termin auf den 18. Juli d. J. Bormittags um 9 Uhr in unserem Geschäftslocale anberaumt, und saden zu demselben diesenigen Kauflustigen, welche die nottigen Zahlungs- und Besitzschigkeiten nachweisen können, mit dem Bemerken ein, daß für den Meistbietensden der Zuschlag erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Gründe dazwischen treten.

Die Raufbedingungen werben im Termin erbfinet, bagegen fam die Taxe in unserer Registratur taglich eingesehen werden.

Bojanowo ben 20. April 1825. Konigl, Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny

Na wniosek wierzycieli realnych, ma być dom mieszkalny tu w Bojanowie, na Nowym Mieście pod liczbą 342 położony, a Snkcessorów zmarłego postrzegacza Jana Fryderyka Exner własny, wraz z sadem, i wszystkiemi innemi przynależytościami, które ogółem na 408 Tal. sądownie iest oszacowanym, torem konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany.

W skutek polecenia Król. Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy tym końcem termin zawity, na dzień 18. Lipcar. b. przed południem o godzidie 9téy, tu w domu sądowym, na który takich tylko ochotę do kupna maiących zapozywamy, którzy przymioty płacy i nabycia okazać mogą z nadmieniemiem, iż przyderzenienaywięcey daięcemu natychmiast nastąpi, skoro iakowe przeszkody prawne temu sprzeciwiać się nie będą.

Warunki kupna w terminie ogłoszonemi będą, taxa zaś w Registraturze naszéy codziennie przeyrzaną być może.

W Bojanowie d. 20. Kwiet. 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

Bum offentlichen Verfauf ber gu Reif= fen unter Mro. 179 belegenen, bem Rruger Benjamin Rleibor gehörigen, auf 371 Mtblr. 10 far. geschätten Krug= und Ackerwirthschaft, im Wege ber noth= wendigen Subhaftation, haben wir, ba fich in bem am 19. b. Mts. angestande= nen Licitations=Termine fein Raufluftiger gemelbet, einen neuen Termin auf ben 25. Hugust c. Nachmittage um 3 Uhr in unferem Geschäfts = Locale anberaumt, zu welchem wir Kaufluftige und Befiß= fabige mir bem Bemerken einlaben, bag ber Meifibietende bes Zuschlags gewärtig fein fann, in fofern nicht gefeigliche Spin= berniffe eine Ausnahme zulaffen.

Die Taxe fann zu jeder schicklichen Beit in unserer Registratur eingesehen

werben.

Liffa den 8. Juni 1825.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Do publiczney sprzedaży nieruchomości, w Rydzynie pod Nrem 179 položoney, do Benjamina Kleiber gościnnego należącey, na 317 tal. 10 sgr. otaxowaney, w drodze konieczney subhastacyi, wyznaczyliśmy, gdy się w terminie licytacyinym na dzień 19. z. m. wyznaczonym żaden kupiec nie zgłosił, nowy termiu na dzień 25. Sierpnia r. b. o godzinie 3ciey po południu w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność posiadania maiacych, z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tem iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Leszno d. 8. Czerwca 1825.

Krók Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Jum bffentlichen Verkauf ber, bem Millermeister Martin Traugott Hoch gehbrigen, vor bem Reissner Thore unter Mrv. 16 belegenen, auf 195 Kthlr. 12 fgr. 6 pf. gewürdigten Bockwindmühle, haben wir, ba sich in bem am 28. Mai v. angestandenen Termine kein Kauflustizger gemelbet,, einen neuen Bietungsz

Obwieszczen e.

Do publiczney sprzedaży wiatraka tu przed bramą Rydzynską pod Nr. 16. sytuowanego, do Marcina Traugotta Hoch młynarza należącego, na 195 tal. 12 śgr. 6. fen. otaxowanego, wyznaczyliśmy, gdy się w terminie na dniu 28. Maia r. b. wyznaczonym, żaden kupiec nie zgłoTermin im Bege der nothwendigen sit, nowy termin licytacyiny w dro-Subhaffation auf den 25. Auguft c. Nachmittage um 3 Uhr anberaumt, gu welchem Befitfahige und Raufluftige mit bem Bemerfen eingelaben werden, bag ber Meiftbietenbe bes Buschlags ge= wartig fein fann, in fofern nicht gefeß= liche Sinderniffe eine Ausnahme gulaffen.

Die Tare fann zu jeder schicklichen Beit in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Liffa ben 9. Juni 1825. Konigl. Preuf. Friedensgericht.

dze konieczney subhastacy i na dzień 25. Sierpnia r. b. o godzinie 3. popoludniu, na który ochote kupna i zdolność do posiadania maiących z tem oznaymieniem się wzywa, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tém iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzana być może.

Leszno d. o. Czerwca 1825. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

Befanntmachung.

Bum offentlichen Berfauf ber, bem Muller Johann Friedrich Bratte geho= rigen, bor' bem Schwehkauer Thore unter Mro. 55 belegenen, auf 296 Rthlr. 15 fgr. inclusive eines bazu gehörigen Aderftude geschätten Windmuble, im Wege ber nothwendigen Subhaftation haben wir, ba fich in bem am 30. v. Dits. angestandenen Termine fein Kauflustiger gemelbet bat, einen neuen Bietunge= Termin auf ben 25. August c. Nach= mittage um 3 Uhr anberaumt, zu welchem Besitfahige und Raufluftige mit bem Bemerten eingelaben werden, baß

### Obwieszczenie.

Do publiczney sprzedaży wiatraka wraz z kawałkiem roli, tu w Lesznie przed bramą Święciechowską pod No 55 sytuowanego, do Jana Eryderyka Brattke młynarza należącego, na 296 tal. 15 sgr. otaxowanego w drodze konieczney subhastacyi, wyznaczyliśmy, (gdy się w terminie na dzień 30. m. z. wyznaczonym żaden kupiec nie zgłosił), nowy termin licytacyiny na dzień 25. Sierpnia r. b. o godzinie 3ciey po południu, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących, z tem oznaymieniem wzywamy iż naywięcey daber Meiffbietenbe bes Buschlags gewärtig jacy przyderzenia spodziewać sie

berniffe eine Mugnahme gulaffen.

Die Tare kann zu jeder schicklichen Beit in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Liffa ben 9. Juni 1825. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

fein fann, in fofern nicht gefegliche Sin= moze, iezeli w tem iakie prawne przeszkody nie zayda.

> Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Leszno d. 9. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftations = Patent.

Roften ben 28. Mai 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. może.

Patent Subhastacyiny.

Bufolge Auftrag bes Ronigl. Landge- W moc polecenia Krolewskiego richts zu Fraustadt, haben wir zum Sadu Ziemiańskiego w Wschowie Berfaur im Bege ber nothwendigen wyznaczyliśmy do sprzedania w dro-Subhastation der bei Schmiegel rechter dze konieczney Subhastacyi po pra-Sand ber Strafe von Schmiegel nach wey stronie nad drogg od Smigla do Roften unter Dro. 6 bei ben andern Kościana idacey pod Nro. 6 pomie-Schmiegler Mublen belegenen Binde dzy wiatrakami Smigielskiemi polomuble, welche auf 283 Rthlr. 10 fgr. Zonego wiatraka, ktory na 283 Tal. gerichtlich abgeschätt worden, einen Ters 10 sgr. sadownie oszacowanym iest. min auf ben 25. August c. fruh um 8 termin na dzień 25. Sierpniar. Uhr auf ber hiefigen Gerichte-Stube ans b. zrana o godzinie 8mey w tuteygescht, zu welchem wir Kauflustige, szey Sądowey Izbie, na który ocho-Besit = und Bablungefabige mit bem te do kupna, do posiadania i zaplaty Bemerken hiermit vorladen, bag ber zdolność maigcych, z tem nadmie-Meifibietende nach erfolgter Genehmi= nieniem ninieyszem wzywamy, it gung bes gebachten Ronigl. Landgerichts naywięcey daiący za potwierdzeniem ben Buichlag ju gewärtigen hat. rzeczonego Krolewskiego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać sie

> Kościan d. 28. Maia 1825. Królewsko Pruski Sad Pokoiu.

Dublicandum.

Im Auftrage bes Ronigl. Landge= richts zu Pofen, vom 30. Marg e. wird bas bem Topfermeifter Peter Gofalefi zugehörige, unter Dro. 66 gu Mofchin belegene, und auf 30 Riblr, taxirte Grundftud, im Wege ber nothwendigen Subhaffation hiermit zum offentlichen Berkauf geftellt, und ift zu biefem Behut ein peremtorischer Licitations=Termin auf ben 4. August c. fruh um 9 Uhr in ber Partheienftube bes unterzeichneten Ronigl. Friedensgerichts anberaumt wor= ben, zu welchem Kauflustige, welche bie Tage bes fubbafta geftellten Grundftuds gu jeber schieflichen Zeit in unserer Re= giftratur einfegen fonnen, hiermit vorge= laden werden.

Vor ber Licitation in termino hat jeber Licitant eine baare Caution von 15 Rthir zu bestellen und burch ein Atteft des Magiftrats fich barüber ausguweifen, baß feiner Befitfahigfeit nichta im Wege stehe.

Der Bufchlag an ben Meifibietenben foll enfolgen, wenn nicht gesetzliche Sins berungegrunde benfelben verbieten.

Schrimm ben 8. Mai 1825.

Konigl. Preug. Friedensgericht. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

Obwieszczenie.

W skutek zlecenia Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 30. Marca r. b. ma bydź w drodze konieczney subhastacyi grunt Piotra Sokalskiego garncarza należący w Mosinie pod Nr. 66. położony a na 30 tal. oceniony, publicznie sprzedany, w którym celu termin peremtoryczno-licytacyjny na dzień 4. Sierpnia 1825. zrana o godzinie otey w lokalu Sądu podpisanego wyznaczonym został, na który się ninieyszem ochotę kupna maią. cy, którym taxe na sprzedaż wystawioney nierachomości każdego dogodnego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć wolno, zapozywamy.

Każdy z licytujących winien przed licytacyą kaucyą w gotowiznie z 15 Tal. złożyć i attestem Magistratu iż przeciw iego zdolności do okupienia tey nieruchomości nie masz nic na przeszkodzie, wylegitymo-

wać się.

Przybicie kupna naywięcey daiacemu nastapi, skoro nic prawnego na przeszkodzie nie będzie.

Szrem d. 8. Maia 1825.

Subhaffations-Patent.

Jufolge Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum Berkauf im Wege der nothwendigen Cubhastation der den Bietzschen Erben zugehörigen, in Spitkowke belegenen 2 Hufen, 8 Morgen, 13 Muthen Ackerland nebst 6 Morgen Biesewachs, welche gerichtlich auf 600 Athlir. geschätzt worden, einen nochmaligen Termin auf den 25. August c. früh um 8 Uhr auf der hiesigen Gerichts-Stube anderaumt.

Wir laben zu diesem Termine Kaufluftige, Befig = und Zahlungsfähige mit dem Bemerken hiermit vor, daß der Meiftbietende nach erfolgter Genehmigung des gedachten Königl. Landgerichts ben Inschlag zu gewärtigen hat.

Rosten ben 28. Mai 1825. Konigl. Preuß, Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Królewskiego Sadu | Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedania w drodze konieczney subhastacyi sukcessorom Vietz należacych w Spitkowku położonych 6 hubów, 8 morgów 13 Rózg roli, wraz z 6 morgami łąki, które na 600 Tal. sądownie oszacowane, nowy termin na dzień 25. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 8méy w naszey Sądowey Izbie. Na termin ten wzywamy ochotę kupić maiących zapłacić i posiadać zdolnych, z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 28. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

### UWIADOMIENIE.

Przy odwołaniu się do obwieszczeń swoich w latach 1821, 1822, 1823 i 1824 wydanych, Kapituła Metropolitalna Poznańska oświadcza ninieyszem: iż równie w roku bieżącym należące iéy się iako i Duchowieństwu Kościoła Metropolitalnego prowizye i kapitały wypowiedziane, Kurator i Prokurator kapitulni od dnia 23. Czerwca aż do ostatniego tegoż miesiąca w domu pod Nr. 16. tu na Tumie odbierać będą. w Poznaniu dnia 8. Czerwca 1825.

Subhaftatione Patent.

Die in ber Stadt Filehne auf ber Meuftabt belegenen, ben Schonfarber Schieritichen Cheleuten zugehörigen Grundfinde, beffehend aus

einem Bohnhause unter Mro. 244, einem Farbereigebande, einem Stall und einem bahinter

belegenen Garten,

welche zusammen auf 5.53 Rthlr. 7 fgr. 6 pf. gerichtlich gewurdigt worden find, follen auf ben Antrag eines Glaubigers ktore w summie ogolney na 553 Tal. Schulden halber an ben Meiftbietenden verkauft werden.

Im Auftrage Des Konigl. Landgerichts au Schneidemubl, habe ich biergu einen Bictungs = Termin auf ben 1. Muguft b. J. fruh um 10 Uhr im Gefchartegim= mer, bes hiefigen Friedens = Gerichts an= gefeßt.

Raufluftige, welche besit = und zah= lungefahig find, labe ich bagu mit bem Eroffnen vor, daß ber Meiftbietende? ben Zuschlag zu gewärtigen bat, falls feine gesetliche Sinderniffe eintreten.

Die Tare fann in ber Registratur bes hiefigen Friedensgerichts eingesehen mer= Den:

Filehne ben 20. Mai 1825.

Der Friedens = Gerichts = Uffeffor Adermann.

### Patent Subhastacyiny.

W mieście Wieleniu na nowym mieście położone, falbierzom małžonkom Sziricom naležace nieruchomości składające się:

z domu mieszkalnego pod Numerem 244 sytuowanego,

budynkim falbierskim, staynia, i

za temiż budynkami znayduia-

cym sie ogrodem, 7 sgr. 6 fen. sadownie otaxowane zostały, maią bydź na wniosek wierzyciala z powodu długów, naywięcey

daiacemu sprzedane W skutek-zalecenia Królewskiego Sa-du Ziemiańskiego w Pile, wyznaczy-

tem termin licytacyiny na-

dzień i. Sierpnia r. b., o godzinie rotéy przed południem w Izbie sadowey tuteyszego Sądu Po-

koju.

Do zapłacenia zdolnych, prawo własności i kupna ochotę maiących, z tem nadmienieniem wzywam, iż naywięcey daiący przybicia rzeczonych nieruchomości, w przypadku žadne prawne przeszkody nienastapia spodziewać się może.

Taxe takowych możno w Registraturze tuteyszego Sadu Pokoju do

przeyrzenia uzyskać.

Wielen d. 20. Maja; 1825. Assessor Sadu Pokoju. Ackermann

Publikandum.

Im Auftrage des hiefigen Konigl. Landgerichts, sollen die jum Nache lasse der verstorbenen Kriminal. Rathin Krall gehörigen Mobilien, aus Gold, Silber, Meubles, Wirthschafts: Uten-filien, Kattun, Leinenzeug, Betten und verschiedenen Kleidungsstücken besstehend, öffentlich an den Meistbietensben gegen gleich baare Bezahlung verssteigert werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 12. Juli, und die folgende Tage Bormittags um 10 Uhr im Sterbes Hause Friedrichsstraße Nro. 57 anbes raumt, und laden Kaufluslige zum

gablreichen Erscheinen bagu ein.

Bromberg ben 18. Mat 1825.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.
Es follen in termino
ben 8. Juli c.,
in Glogowiec bei Mogilno verschiedene
zum Nachlasse des Franz v. Busse gehöris
gen Effecten, Pferde, Kindvich, einige

Meublen an ben Meistbiefenden verauctio= nirt werden, gegen baare Bezahlung. Erzemeizno den 16. Juni 1825.

Rouigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Stósownie do zlecenia Krolewskiego Sądu Ziemiańskiego tuteyszego, mobilia do pozostałości ś. p. Sedziny Kriminalney Kroll należace, składające się z złota, śrebra, meblów, sprzetów domowych, bielizny, pościeli i różnych innych rzeczy publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zaplatą sprzedane bydź maią. Wyznaczyliśmy w tem cehi termin na dzień 12. Lipca i następuiace dni o godzinie rotey zrana w mieyscu zmarłey w domu pod No. 57 na ulicy Frederykowskiey położonym, na który cheć kupna maiacych ninieyszem do licznego zgromadzenia się wzywamy.

Bydgoszcz d. 18. Maia 1825. Król. Pruki Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.
Maią bydź w terminie
dnia 8. Lipca r, b.
w Głogowcu pod Mogilnem, różne
do pozostałości Ur. Franciszka Busse
należące Effekta, konie, bydła, nieia-

kie meble, naywięcey daiącemu za gotową zapłatą sprzedane. Trzemeszno d. 16. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Auftion.

fienftein nabe bei Rrotofchin, follen in termino ben 30. Juni b. J. um g libr fruh gute Bugpferbe, ein Fuchsbengft arabifcher Race, mehrere 14, 24 und Bjabrige Fohlen, von reis ner Race, Wagen und fonftiges Des rath, auch Mobitten oc, an ben Deifts bierenden gegen gleich baare Begabs lung in Courant Offentlich verkanft merben.

Schloß Rrotoschin ben 17. Juni 1825.

Fürstlich Thurns und Tapis foe Rentfammer

#### AUKCYA.

Auf bem fürstlichen Bormert There. Na, folwarku xigzecym Theresienstein blisko miasta Krotoszyna położonym na terminie dnia 30. Czerwca r. b. o godzinie o. zrana dobre konie robocze, ogierek kasztanowaty arabski, źrzebaki r. 2 i 3 roczne rasowe, wozy, meble, i sprzety domowe więcey daiącemu za gotowy kurant sprzedane bydź maią.

w Zamku Krotoszynskim dnia

16. Czerwca 1825.

Xiazecia Thurn i Taxis Kamera Administracyina.

and thanker his our district

Bekanntmachung.

In Aluftrage bes Koniglichen Landges richts hierselbst, sollen durch den Unterzeichneten in loco Frankowo bei Storch= neft, Pferbe, Mindvieh, Schaafe, Ba= gen und Geschirr und mehrere Meubles in termino

den 28. Juni c. Vormittags um 8 Uhr Schulben halber öffentlich an den Meistbickenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant ver= fauft werben, wozu Raufluftige eingelaben werden.

Franffabt ben 15. Juni 1825. Der Landgerichts = Ranglei = Applifant Schrober.

PRINCIPLE DATE OF THE PRINCIPLE

Obwieszczenie.

Stosownie do zlecenie Królewskiego Sadu Ziemiańskiego tuteyszego, przez niżey podpisanego na mieyscu w wsi Frankowie pod Osieczna, konie, bydła, owce, wozy i sprzety domowe i gospodarskie na terminie

dnia 28. Czerwsa r. b. zrana o godzinie 8mey na żądanie Wierzycieli, naywięcey daiącemu za gotową zapłatą w grubéy monecie sprzedane bydź maią, na który ochote kupna maiacy zapozywaia się.

Wschowa d. 15. Czerwca 1825. Applikant kancellarvi Sadu Ziem. Schroeder.

addings Present Contraction

3. 2. Mune, Marke Mro. 85 gu haben:

Dzieła Jana Kochanowskiego, Wierszem i prozą. Tomów dwa. 12mo. Z popiersiem Autora. 8 Zł.

W księgarni J. A. Munka w Poznaniu w rynku pod liczbą so znayduie się nowe iego, nakładem wydane dziełko pod tytułem:
List Wielopolowskiego do Trzechpolowskiego, z
6 tabl. i iedną ryciną
Cena 6 Złł.

Dostać można w księgarni J. A. Munka w Poznaniu:

Jeografia wschodniey części Europy,
czyli opis kraiów przez wielorakie narody Słowiańskie zamieszkanych, obeymujący Prussy, Xięstwo Poznańskie, Szląsk Pruski,
Gallicya, Rzeczpospolitę Krakowską, Królewstwo Polskie i Litwę,
przez S. Hr. P. w Wrocławiu u W. B. Korna 1825. in 8. Cena 6 Złł.

Auction in meiner Behausung. Am r. Juli c. Bormittags um 9 und Machmittags um 2 Uhr, wird ein ganz neuer moberner Kutschwagen, ein Paar ganz neue Geschirre, eine bedeutende Parthie damastene Gardinen und Pavillon in verschiebenen Farben, ein ganz vollständiges Billard und andere Sachen gegen baare Zahlung verauctionirt.

Austion. Den 30. Juni c. Vormittags um 9Uhr follen auf der Gerberstraße Nro. 417 im schwarzen Abler verschiedene Mobilien, bestehend in mehreren Sophas, Ottomannen, Spinden, Tischen, Stuhlen und mehrere andere Gegenstände offentlich verauctionirt werden. Wohnungs = Anzeige. Der Notar Giersch hat sein Notariats = Burcau in bas am Markte unter Nro. 56. belegene Heinrichsche Haus verlegt.

Posen ben 20. Juni 1825.

Empfehlung. Einem hohen Adel und verehrungswürdigen Publikum, empfehle ich mich mahrend meinen hiefigen kurzen Aufenthalt mit verschiedne optische Inftrumente, als: alle Arten feine Augenglaser von Kron-Kristall und Flintglas nach Kunstregel für die Beschaffenheit ein jedes Auge, geschliefen in verschiednen Fassungen. Ferner alle Sorten achromatische Perspektive, welche die Sonnenstrahlen verwerfen, astronomische Teleskope und dergl. Meine Bude stehet gradeüber dem Kausmann herrn Baumann.

S. Joseph Opticus aus Leipzig.

Schinken, Bungen und Cervelat-Burft find zu verfaufen Wafferftr. Mro. 163

Reue Decatir = Unftalt. Bei dem Tuchbereiter C. G. Suter, wohn= haft in der Reichefchen Muhle Gerberstraße Mro. 107.

J. E. Karl aus Berlin. Zu dem diesjährigen Johanni Markt empfehle ich mein wohl affortirtes Waaren-Lager, von der neusten Facons von Putz de., so wohl als in Seide, in Flohr; eine schone Auswahl von Italienischen und genähten Strohe huten, vorzüglich schone Blumen, achte Marabauts, Reiher, Plat und alle Sorten Putzedern, zu den billigst möglichsten Preisen, mein Waarenlager ist der Hauptwache gegenüber.

Die hier in Posen neu etablirte Leinwandhandlung von G. F. v. Müller (am alten Markt Nro. 85 im ehemaligen Gräft. Mycietskischen Hause) empsiehlt sich mit einem vollständig affortirten Lager ächt schlesischer weißer und bunter Leinwand hund Creas, Taschenticher, Tischzeuge, Handtücher, Barchente, Kittan u. s. w., alles zu bekannt billigen, jedoch festgesetzten Preisen. Auch erhielt dieselbe für Rechnung eines Dritten ein z br. 70 Ellen langes doppelt oder Königs-Webe pro 95 Dukaken, das allenfalls auch getheilt werden kann.

Sine viersitige ganz bedeckte Kutsche in Federn hangend ist billig zu verkau= fen. Nähere Nachricht hierüber ist in Nro. 86 am Markt zu haben.

0101

Eine Erzieherin ift zu erfragen bei herrn huitier, am Markt.

O osobie zdolney do kształcenia młodzieży można się dowiedzieć z Pana Huiter w Rynku.